# Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Temberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

1". Dezember 1863.

16. Grudnia 1863.

(2231)

Kundmachung.

Mro. 57304. Bu Folge h. Staats-Ministerial-Erlages vom 11. 1. M. 3. 21966 wird im Nachhange zu der im Blatte Nr. 257 verslautbarten b. o. Berordnung vom 27. v. M. 3. 51710 der Eintrieb des Hornviehes und die Einfuhr roher Hornviehprodufte, frischer Häute, Borner, Klauen, ungeschmolzenen Unschlittes, rohen Fleisches und der Eingeweibe auch aus bem Königreiche Ungarn längst ber Sanoker, Samborer. Stryjer, Stanislauer und Kotomeaer Kreisgränze zeitweilig verbothen.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 24. November 1863.

(2222)Konkure-Kundmachung.

Bu besethen : Die Ginnehmerestelle bei bem Saupt-Mro. 37124. tollamte zugleich Finang-Bezirtstaffe zu Czernowitz in ber IX. Din-tenklaffe mit dem Gehalte jährlicher 945 fl., Naturalquartier ober Quartiergeld und Kauzionserlag

Gesuche sind unter Nachweisung der Sprachkenntnisse und der Prüsung aus der Waarenkunde und bem Zollversahren binnen vier Wochen bei ber Finang-Bezirks-Direkzion in Czernowitz einzubringen.

Geeignete verfügbare Beamte werben vorzugsweise berücksich=

liget.

Von der k. k. Finang=Landes=Direktion. Lemberg. am 30. November 1863.

(2232)Souturs.

Dro. 9288. Bu Folge Ermächtigung bes h. f. f. Ministeriums für Sandel und Bolkswirthsaft wird in der Stadt Clanow, Azeszower Kreises, eine f. f. Posterpedizion errichtet, welche mittelft einer täglichen Bothenfahrt mit ber f. f. Posterpedizion in Nisko verbunten mirb.

Mit diesem Dienstposten ist eine Bestallung jahrlicher Ginhuntert Gulden (100 fl.) und ein Amtspauschale jährlicher Zwanzig vier Gulben (24 fl.) verbunden, wogegen der Pofterpedient eine Dienst-tanzion im Betrage von 200 Gulden (200 fl.) zu leisten, die voridriftemäßige Prufung aus ben Postvorschriften vor Untritt bes Dienttes abzulegen und einen halbjährig fundbaren Dienstvertrag abzufoliepen bat.

Die Bewerber haben in den eigenhändig geschriebenen Gesuchen, welche längstens bis 15. Jänner f. J. bei ber gesertigten f. f. Post= Direfzion einzubringen find, ihr Alter, ihre bisherige Befchäftigung und Vermögens = Berhältniffe, so wie die Innehabung eines fur den Postbienst geeigneten Lokals nachzuweisen.

Much ist anzugeben, welchen jahrlichen Paufchalsbetrag bie Bewerber für die Unterhaltung ber täglichen Bothenfahrpost nach Nisko

beausprucht.

Von der f. f. galizischen. Post=Direkzion.

Lemberg, am 5. Dezember 1863.

(5: d i l t.

Nro. 14811. Bom f. f. Stanislauer Rreisgerichte wird mittelft Begenwärtigen Gbitts befannt gemacht, es habe Chaim Bleiberg wiber Die dem Leben und Wohnorte nach unbefannte Posie Labin hiergerichts die Klage wegen Aufbebung der Gemeinschaft bezüglich ber Realität unter KNrv. 4 alt—3 neu in Stanislau angebracht, worsüber zur mündlichen Verhandlung die Tagsagung auf den 25. Februar 1864 um 10 Uhr Vormittags hiergerichts anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltwort der belangten Pessie Labin unbefannt It, so hat das f. E. Rreisgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes Movokaten Dr. Berson mit Substituirung des Landes = Advokaten Dr. Bardasch als Anrator beltellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird. Durch dieses Chift wird bemnach bie Belanate erinnert, & lechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen

Cachmalter zu mahlen und biesem Kreikgerichte anzuzeigen.

Stanislau, ben 30. November 1863.

(2181) Cobift.

Mro. 10099. Bom f. f. Rreis = ale Handelsgerichte zu Przemyst wird bekannt gegeben, daß bie am 31. Dezember 1857 protofollirte Firma "Tobias Unger" für eine Schnittmaaren - Handlung in das Sandelsregister für Ginzeinstrmen am 10. November 1863 eingetragen worden ist.

Przemyśl. am 19. November 1863.

Obwieszczenie.

Stosownie do postanowienia wys. ministeryum stanu z dnia 11. b. m. l. 21966 i w dodatku do rozporządzenia tutejszego z 27. października b. r. l. 51710 w Nr. 257 Gazety Lwowskiej do znajomości podanego, zabrania się tymczasowo wszelki transport bydła rogatego. oraz przywóz surowych produktów rogacizny, jako to: świeżych skór, rogów, kopyt, nietopionego łoju, surowego miesa i trzewów także i z Węgier. wzdłuż granicy Sanockiego, Samborskiego, Stanisławowskiego i Kołomyjskiego obwodu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. listopada 1863.

(2228)

Ginberufunge : Gdift.

Mro. 11426. Isaak Limmer aus Kulczyce, in Galizien, welder sich unbefugt außer den österreichischen Staaten aufhalt, wird biemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von der erften Ginfchaltung Dieses Ediftes in der Landeszeitung, zurudzukehren und feine unbefügte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem A. h. Batente vom 24ten März 1832 verfahren werben mußte.

Won der f. f. Kreisbehörde.

Sambor, am 3. Dezember 1863.

Edykt powołujący.

Nr. 11426. Wzywa się niniejszym Izaaka Limmera z Kutczyc w Galicyi, który nieprawnie za granica państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu 3 miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej, powrócił i swoja nieprawna nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. postapić by się musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, daia 3. grudnia 1863.

(2229)Ginberufungs: Edift.

Dro. 11196. Leiser Berkowicz aus Sambor in Galtzien, melder fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird biemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von der erften Ginfchaltung biefes Gbiftes in ber Landeszeitung jurudgutehren, und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 verfahren werden mußte. Von der k. f. Kreisbehörde.

Sambor, am 2. Dezember 1863.

Edykt powołujacy.

Nr. 11196. Wzywa się niniejszem Leisora Berkowicza ze Sambora w Galicyi, który nieprawnie za granica państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu 3 miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i swoją nieprawną nicobecność usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postapić by się musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 2. grudnia 1863.

(2230)Sinberufungs : Gbiet.

Mro. 7160. Der nach Trembowla zuständige, seit 4 Jahren ohne giltige Reiseurkunde im Auslande verweilende Hersch Maier Hochmann wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage ber Ginschaltung des gegenwärtigen Ediktes in das Amtsblatt ber Lemberger Beitung in die österreichischen Staaten zurückzukehren, und seine unbe-fugte Abwesenheit bei ber k. k. Kreisbehörbe zu verantworten, widrigens gegen ihn nach dem Auswanderungs - Patente vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Tarnopol. am 25. November 1863.

Edykt powołujący.

Nr. 7160. Wzywa się Herscha Majera Hochmana z Trembowli, który bez ważnego paszportu za granica od lat 4 przybywa, aby w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej, do krajów państwa austryackiego powrócił, i nieprawne swe przebywanie za granicą przed tutejszą władzą obwodową usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie podlegnie postępowaniu według najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832.

Z c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 25. listopada 1863.

E bift. (2204)

Dylennik urzedowy

Rro. 15924. Das f. f. Kreiegericht in Stanislawow gibt bem hrn. Severin Roller kund, es sei wider ihn auf Grund bes Wechsels ddto. 12. August 1861 praes. 17. Juni 1862 Zahl 8002 die Bah-lungsausiage über die Summe 218 fl. oft. W. zu Gunsten bes Itzig Lipschütz erlassen morden, welche Bulassungsauftage, ba ber Mohnort des Geklagten unbekannt ist, dem für ihn in der Person des hrn. Abvofaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des Grn. Abvokaten Dr. Skwarczyński bestellten Kurator zugestellt wirb. Stanisławów, am 25. November 1863.

(2218)E b i f t.

Mro. 43876. Bom f. f. Lemberger Landes- als Handelegericht wird hiemit allgemein fundgemacht, daß zur Befriedigung der durch Moses Hamber wider die Sheleute Michael und Barbara Seremeta ersiegten Dechselsumme pr. 200 fl. oft. 2B. sammt 6% Binsen vom 14. Juni 1861, bann Gerichtefoften 8 fl. 63 fr. und Grefugione: kosten pr. 6 fl. 48 fr. und 9 fl. 96 fr. die exekutive Feilbiethung ber ursprünglic aus dem Kaufvertrage vom 3. Februar 1853 wider Wolf und Moses Rosenberg, dann Rachel Brandel zustehenden, ursprünglich für den Solitarschuldner Michael Seremeta Dom. 183. p. 82, n. 12. on. und Dom. 164, p. 353. n. 15. on. und dom. 164. p. 354. n. 17. on. für Jente Erbisch auf der in Lemberg sub Nr. 303 und pfandweise vorgemerkten Cumme pr. 400 fl. RM. oder 420 fl. öft. W. statt an dem am 18ten Oktober 1863 irrig festgesethten Ter-mine, nun am 15ten Jänner 1864 um 10 Uhr Bormittags wird abgehalten werben.

Die Lizitazionsbedingungen und der Tabularstand können aus

ten Aften in der h. g. Registratur ersehen werden.

Bon dieser Lizitazion werden die Personalschuldner Michael und Barbara Seremeta, dann die Sypothefarschuldnerin Jente Erhisch zu eigenen Sänden, jene Gläubiger hingegen, welche nach Aussertigung des Grundbuchs-Auszuges, d. i. am 13. Februar 1863 an die Gewähr gelangen sollten, ober benen, welchen ber Lizitazionsbescheib aus was immer für einer Urfache nicht zugestellt werden könnte, buich ben in der Person bes Brn. Landesadvokaten Dr. Mahl aufgestellten Rura= tor und bieses Gbift verftanbigt.

Lemberg, ben 6. November 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 37494. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszem p. Ja-nowi Korwinowi wiadomo czyni, iż uchwała tutejszo-sądowa z dnia 22. września 1862 do 1. 34175 prenotacya sumy weksłowej 1900 zł. <mark>wal. austr. w s</mark>tanie biernym połowy dóbr Jureszkowy na rzecz Adama Łuckiego dozwolona została.

Ponieważ miejsce pobytu p. Jana Korwina wiadomem nie jest, więc ustanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata Hönigsmana <mark>na jego koszta i niebezpieczeństwo i temuż powyższa uchwała się</mark>

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 15go kwietnia 1863. 1. 2059.

Które to obwieszczenie na mocy uchwały c. k. sądu krajowego z dnia 11. listopada 1863 l. 37494 niniejszem umieszcza się. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 11. listopada 1863.

(2219)E dy k t.

Nr. 41247. C. k. sąd krajowy jako handlowy we Lwowie wzywa się wszystkich tych, którzyby się w posiadaniu zgubionego wekslu ddto. Grodek 20. sierpnia 1847 na kwotę 4000 zł. m. k. cwancygierami płacić się mającego, przez Stanisława Koszowskiego wystawionego, rok od daty płatnego i przez Karola księcia Jabłonowskiego akceptowanego znajdywali, ażeby go w przeciągu 45 dni, licząc od trzeciego umieszczenia w urzędowej Gazecie Lwowskiej tutejszemu sądowi przedłożyli i prawa swoje do niego wykazali, gdyż inaczej powyższy weksel za nieważny uznany i umorzony zostanie.

Z c. k. sądu krajowego i handlowego. Lwów, dnia 8. października 1863.

(2220)Obwieszczenic.

Nr. 9179. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia spadkobierców Konstantego Fedaczyńskiego, a to Stefana Fedaczyń-skiego, Maryanny z Fedaczyńskich Bohkowej i Anny z Fedaczyń-<mark>skich Kosteckiej z życia i miejsca pobytu niewiadomych i tymże</mark> z powodu prosby Lejsora Süssweina de praes. 9. października 1863 do liczby 9179 o ekstabulacyc sumy 200 zł. w. w. dla masy spadkowej Konstantego Fedaczyńskiego na realności pod Nr. 25 w Przemyślu Dom. II. pag. 358. n. 14. oner. zaintabulowanej, kurator w osobie adwokała Dra. Waygarta z zastępstwem adwokata Dra. Zezulki ustanowionym został, i temuż uchwała z dnia 18. listopada 1863 do l. 9179 ekstabulacyę sumy 200 zł. w. w. dozwalająca doreczona została.

Przemyśl, dnia 18. listopada 1863.

(2221)Obwieszczenie. (2)

Nr. 15327. C. k. sad obwodowy Stanisławowski wiadomo czyni, że w sprawie Franciszka Gurawskiego przeciw Adamowi Heym o ściągniecie sumy 2000 zl. z p. n. publiczna relicytacya realności pod Nr. 2031/4 w Stanisławowie położonej, przez Fran-

ciszka Gurawskiego w drodze licytacyi sądowej nabytej, na koszt i niehezpieczeństwo tegoż Franciszka Gurawskiego jako niedotrzy mującego warunków licytacyi na dniu 29 stycznia 1864 o godzinie 10tej zrana odbedzie się.

Realność tą nawet niżej ceny szacunkowej, to jest sumy

17800 zł. 34 kr. m. k. za jakąbądź cenę sprzedaną będzie.

Jako wadyum ustanawia sie kwote 1780 zł. 4 kr. m. k. Dalsze warunki licytacyi, akt szacunkowy i ekstrakt tabularny tej realności w tutejszej registraturze przejrzeć można.

Z rady c. k. sądu odwodowego.

Stanisławów, dnia 30. listopada 1863.

(2217)Kundmachung.

Mro. 9558. Wegen Hintangabe des Baues einer neuen bolger nen gr. k. Pfarrwohnung in Liski wird mit Beziehung auf die Kund machung vom 15. Ceptember d. J. der zweite Lizitazionstermin auf den 28. Dezember d. J. und im Falle des Mißlingens der 3te Termin auf den 8. Jänner 1864 ausgeschrieben.

Der Risfalpreis beträgt 2165 fl. 43 fr. oft. 2B., von welchem die Lizitazionsluftigen das 10% Badium vor der Lizitazion zu erle gen haben werden. Nebst bem Erstandspreise im Baaren werden bem Unternehmer zu dem obigen Baue noch 880 Hand- und 159 Zugtage

in natura von den Konkurrenzgemeinden beigegeben werden. Die Unternehmer haben sich an den obigen Terminen früh 9 Uhr in der Belzer Bezirksamtskanzlei einzufinden, wo denselben die Lizitäzions = Bedingnisse und das bezügliche Bauoperat werden vorgewiesen

Zółkiew, am 1. Dezember 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9558. Względem wypuszczenia wybudowania nowego drewnianego pomieszkania dla plebana gr. k. w Liskach odbedzie się odnośnie do obwieszczenia z dnia 15. września b. r. druga publiczna licytacya dnia 28. grudnia b. r., a gdyby takowa bez skutku została, trzecia 8. stycznia 1864.

Cena wywołania wynosi 2165 zł. 43 c. w. a., od której sumy przedsiębiorca przed licytacya 10% wadyum złożyć ma. Oprócz wynagrodzenia w gotówce dostanie przedsiębiorca jeszcze od gmin

parafialnych w naturze 880 pieszych i 159 ciągłych dni. Przedsiębiorcy cheacy licytować, zechea stanać na terminach

w urzędzie powiatowym w Bełzie o godzinie 9tej przedpołudniem. gdzie szczegóły i warunki licytacyjne ogłoszone zostaną.

Zółkiew, dnia 1. grudnia 1863.

(2213)(1)Konkurs

der Gläubiger des Mendel und Wolf Wahl.

Mro. 10068. Bon dem f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, und über das in jenen Kronlandern, in welchen das kaif. Patent vom 20. November 1852 Giltigfeit hat, befindliche unbewegliche Vermögen der Przemysler Schnittmaarenframer Mendel Wahl und Wolf Wahl ber Konfurs

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmassevertreter Herrn Dr. Kozlowski, fur beffen Stellvertreter Berr Dr. Madejski ernannt wurde, bei diesem Kreisgerichte bis 31. Janner 1864 anzumelben, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden ver langt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bes erstbestimmten Tages Miemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompenfazionsrecht gebührte, wenn fie ein eigenthümliches Gut aus der Maffe zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt mare, fo zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensa zione-, Eigenthume- oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens-Verwalters und der Gläubiger = Audschüffe wird die Tagsatung auf den 16. Februar 1864 Bormittage

10 Uhr bei diesem Rreisgerichte anberaumt.

Bom f. f. Kreisgerichte. Przemyśl, den 10. Dezember 1863.

(2180)ð i

Mrv. 10097. Bom f. f. Kreis- als Sandelsgerichte zu Przemys wird bekannt gegeben, daß die am 13. August 1857 protofollirte Firma "Eduard Machalski" für eine gemischte Waarenhandlung in das San delsregister für Einzelnfirmen am 10. November 1863 eingetragen worden ift.

Przemyśl, am 19. November 1863.

(2179)Cdift.

Rro. 10098. Nom f. f. Kreis = als Handelsgerichte wird befannt gegeben, daß die am 15. Oftober 1857 protofollirte Firma, Vinceuz Praczyński" für eine Gemischtwaarenhandlung in das Han delbregifter für Ginzelnfirmen am 10. November 1863 eingetragen worden ift.

Przemyśl, am 19. November 1863.

(2210)

#### Kundmachung.

Erfenntnip,

Das Krakaner i. t. Oberlandesgericht bat mit Urtheil vom 23. November 1863 Zahl 16609, das mit dem Urtheile des Krafauer t. f. Landesgerichtes vom 15. Oftober 1863 Jahl 13720 ausgesproschene Verboth der Mr. 115 des Tagesblattes "Czas" vom 22. Mai 1863 und beziehungsweise des in dieser ersten Linsgabe erschienenen Korrespondenzartifels doto. Posen am 17. Mai 1863 bezeichnet mit (w) megen Berbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe nach §. 66 St. G. bestätigt.

Das Krakauer f. k. Landesgericht hat fraft der ihm von Sr. f. f. apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt mit Urtheil vom 2. Dezember 1863 g. 3. 19319 über Antrag ber f. f. Staatsanmalt-

icaft zu Recht erfannt:

Der Inhalt der ersten Ausgabe der Nr. 33 der periodischen Drudschrift "Kronika" vom 9. Ceptember 1863, beziehungsweise des in der Rubrif: "Wiadomości potoczne" enthaltenen Aufrufes an Die Landesbevölferung in Kongreppolen begründe mit hinblid auf tie Ministerial Berordnung vom 15. Oftober 1860 R. G. B. 233 las Berbrechen ber Storung ber öffentlichen Rube nach S. 66 St. G.

Der Inhalt der erften Ausgabe ber Rr. 47 vom 12. Oftober 1863 terfelben periodischen Druckschrift, beziehungsweise des Leitartifels: "Finanse i podatki Austryi w związku z polityką contralizacyjng monarchyi" begrunde bas Berbrechen der Storung ber öffentlichen Ruhe nach S. 65. a. St. B., endlich ber Inhalt dererften Musgabe ber Mr. 50 vom 19. Oftober 1863 berfelben periodischen Drud= schrift, beziehungsweise des Leitartitels unter der Aufschrift: "Dyplomacya i powstanie" begrunde das Bergehen bes §. 305 St. G. B. gegen Die öffentliche Rube und Ordnung und es werde die weitere Berbreis tung diefer Drudfdriften nach S. 36 P. G. vom 17. Dezember 1862

(2168)Kundmachung.

Nro. 12311. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte in Straffachen uird mittelft Gegenwartigen gur allgemeinen Renntniß gebracht, tag die vom Kornel Ujejski verfaßte, zu Lemberg im Juli 1862 bei Lauard Winiarz gedruckte Broschüre unter der Aufschrift: "Dla Moskali, wyjątek z niewydanych poczyi Kornela Ujejskiego. autora z dymem pozarów. Lwów wkomisie księgarni Karola Wilda 1862" als bas Bergehen gegen die öffentliche Rube und Ordnung nach S. 305 St. G. durch Angreifung gesetzlich verbothener Sandlungen in sich enthaltend, mit Erkenntniß bieses f. t. Landesgerichtes vom 10. Oftober 1863 Bahl 12311 verbothen, und beren Verbreitung, womit bas im §. 24 des Prefgesets vom 17. Dezember 1862 vorgesehene Bergeben begründet.

Vom f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg. am 28. November 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12311. C. k. sad krajowy w sprawach karnych we Lwowie niniejszem do publicznej wiadomości podaje, ze broszura przez Kornela Ujejskiego wydana we Lwowie u Edwarda Winiarza w lipcu 1862 wydrukowana, pod napisem: "Dla Moskali, wyjątek z niewydanych poezyi Kornela Ujejskiego, autora zdymem pożarów, Lwów w komisie księgarni Karola Wilda 1862° wykroczenie przeciw publicznej spokojności i porządku w myśl 8, 305 prawa karnego przez wychwalanie prawnie zakazanych czynów w sobie mieszcąca. wyrokiem tego c, k. sądu krajowego z dnia 10. października 1863 do 1. 12311 zakazana jest, i że jej rozpowszechnienie wykroczenie 8. 24 prawa prasowego z dnia 17. grudnia 1862 określone stanowi.

Z c. k. sądu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 28. listopada 1863.

(2177)

Diro. 4190. Bom f. f. Kreis- als Sandelsgerichte wird hiemit Lefannt gegeben, daß die mit dem Beschluße vom 4. Marg 1862 gur Jahl 2121 gegen die ganbelelente A. Landau & Katz aus Dukla ein= Beleitete Bergleichsverhandlung durch den von dem f. f. Notar Wit-kiewicz am 20. Oktober 1862 geschloßenen und gerichtlich bestätigten Bergleich beendet und die Ginstellung der Berichtigung des A. Landan & Katz zur freien Berwaltung ihres Bermögens aufgehoben wurden. Przemysl. am 12. Movember 1863.

(2216) Konfure : Kundmachung.

Nr. 38055. Bu besetzen ist im Bereiche der f. E. Finang = Lan-bes = Direkzion für Oftgalizien eine Steuer = Unterinspektorestelle mlt dem Jahresgehalte von 735 fl. eventuell 630 fl. und ber IX. Diaten:

Gefuche find binnen drei Wochen bei der f. f. Finang = Landes = Direfzion in Lemberg einzubringen. Auf disponible Beamte, welche Die Gignung befigen, wird vorzugsweise Bedacht genommen werden.

Lemberg, ben 29. November 1863.

(2209) (1)© dift.

Nro. 31167. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird bem Imil Mehowicki mittelft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, es

habe wider denselben Rosa Horowitz um Erlassung der Zahlungs= auflage über die Wechselsumme von 500 fl. oft. W. f. N. G. ein Ge= such überreicht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Bahlungeauflage unterm Beutigen bewilligt murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landes - als handelsgericht zu seiner Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landes - Abvokaten Dr. Roinski mit Substitutrung des Landes-Advokaten Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorge=

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbitt wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landes = als Handels. gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 3. Dezember 1863.

(2208)Lizitazione = Kundmachung. (3)

Mro. 3306. Bon Seite der f. f. Genie-Direkzion in Lemberg wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen kontraktmäßiger Sicherstellung ber in ben drei Solarjahren 1864, 1865 und 1866 in den Militär = Alexarial = und zu Militär = Zwecken gemietheten Gebäuden in dem Stanislauer Genic-Diretztons-Filiale, für die Stazion Stanislau mit Mariampol und Monasterzyska vorkommenden Profeffionisten : Arbeiten und Genkgrubenräumer : Arbeiten in der Stadt Stanislau Dienstag ben 29. Dezember 1863 Bormittags um 10 Uhr eine Lizitazions-Verhandlung mittelft Ginbringung von schriftichen Offerten, mit Ausschluß aller mündlichen Anbothe, in der hiefigen f. f. Genie-Direkzions-Kanzlei (Wallgasse Nr. 8911/4) unter Vorbehalt der hoben Genehmigung stattfinden wird.

Ferner wolle für die Lizitanten zur Wissenschaft bienen, daß für die Erd-, Maurer- und Zimmermanns-Arbeiten ganz neue Grundpreise entworfen, und die Grundpreise fur bie übrigen Profeffionen einer Sichtung unterzogen wurden, in welch' lettere jum größeren Theile

neue Grundpreise aufgestellt erscheinen.

| the same and all productions are reduced and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rauzion          | Vadium        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| and the second test of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in öfterr. Währ. |               |
| the same of the sa | fl.   fr.        | ft. fr.       |
| Die Kauzion wird festgesett, und zwar:<br>für Stanislau mit Mariampol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 .            | 150 .<br>20 . |

endlich als Badium für die Senkgrubenarbeiten in Stanislau 10% des jährlich offerirten Pauschales.

Die Offerte werden nur dann berücksichtiget werden:

a) wenn felbe mit einer 50 fr. Stempelmarke, bann mit einem in diefem Sahre ausgestellten ortsobrigkeitlichen Zeugnisse über Die Coliditat, Unternehmungefähigkeit und Bermögensumftande bes Offerenten versehen und gehörig versiegelt sein;

b) wenn sie die Erklärung der Uebernahme der Gefammt = Profef= sionisten-Arbeiten, um welche es sich handelt, genau bezeichnen, und bei mehreren gemeinschaftlichen Offerten die Solidar Berpflichtung berfelben dem Aerar gegenüber enthalten;

c) wenn der Offerent hierin erklart, daß er sich den ihm befannten, von ihm oder von seinen, sich durch eine legalisirte, ruchbehalten werdende Vollacht, legitimirenden Machthaber unterfertigten Ver= steigerungs-Bedingnissen unterwirft;

d) wenn die Offerte auf Nachläffe oder Buschüffe, welche in Biffern und Buchstaben auszusetzen sind, nicht auf Nachlaffe ober Bu-

schüsse von Anboten anderer Offerenten lauten;

e) wenn sie mit der Fertigung bes Bor- und Zunamens des Offe-renten, unter Angabe des Charakters und Wohnortes verschen sind, und mit denfelben, in einem separaten Umschlage, das vor= geschriebene Vadium beigebracht wird;

i') wenn die Offerte bei der Genie-Direkzion längstens bis 91/2 Uhr Früh oder bei der Verhandlungs-Kommission bis zur Eröffnung

der Verhandlung einlangen;

g) endlich haben die Offerenten in ihren Offerten gu erklaren, baß fle die Bedingniffe und Preise eingesehen haben, daher zu all' und jedem, mas diefe Bedingniffe vorschreiben, f Ersteher werden sollten, sich rechtskräftig verpflichten.

Die Lizitazionsbedingnisse, sowie die Gesammtgrundpreise konnen bei bem Stanislauer Genie Direkzions - Filiale, fo wie auch bei der Genie-Direkzion in Lemberg eingefehen werben.

Lemberg, am 27. November 1863.

Kundmachung. (2184)

Mro. 16008. Bei dem k. k. Kreis- als Handelsgerichte zu Stanislau ist die Firma II. Kindler des Firmainhabers Hersch Kindler für Kommiffione-Geschäfte in Schnittmaaren in bas Register für Ginzelnfirmen am 28. November 1863 eingetragen worden.

Stanislau, ben 28. November 1863.

(2224) E d y k t.

Nr. 47015. C. k. sad krajowy Lwowski wiadomo czyni niniejszym edyktem p. Katarzynie z Ubalewiczów, z pierwszego małżeństwa Kasparowiczowej, z drugiego małżeństwa Jaskiewiczowej i jej spadkobiercom czyli następcom z pierwszym małżonkiem Janem Kasparowicz spłodzonym, co do życia i miejsca pobytu niewiadomym, niemniej spadkobiercom, równie z życia i miejsca pobytu niewiadomym, po wymienionych zapozwanych pozostałych, że prze-ciw nim, p. Eudoxia Matzueff z domu Boutiaquin, p. Adam Gabriel dw. im. Jaworski, p. Abraham Horowitz, p. Paweł Routiaquin i p. Elżbieta z Boutiaquinów Elizaminoss o eliminowanie i wykreślenie sumy 50 duk. z przynależytościami, niegdyś w stanie biernym dóbr Jaryczowa z przyległ, dom. 62. pag. 266. n. 24. on. pag. 262. n. 24. on. i 25. on. ciężącej. na cenę kupna tychże dóbr przeniesionej i tabela płatnicza z 20. września 1834 liczba 12023 w 5tym i 25tym miejscu kolokowanej, pozew pod dniem 5. listopada 1863 do l. 47015 wytoczyli i o sądową pomoc prosili. na co termin do ustacj rozprawyna 17. lutego 1864 o godzinie 10ej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych, jako też imie i miejsce pobytu wymienionych jej następców i spadkobierców jest nieznajomym, postanowił tutejszy c. k. sąd krajowy do ich zastępywania i na ich niebezpieczeństwo i koszta tutejszego adwokata krajowego dr. Roińskiego z zastępcą drem. Czajkowskim za kuratora, zktórym wytoczona sprawa według przepisów postępowania sądowego prze-

prowadzoną bedzie.

Wzywa się zatem pozwanych niniejszym edyktem, żeby na terminie sami stanęli, lub potrzebne dowody prawne ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub też sobie innego zastępcy obrali i tego sądowi oznajmili, w ogóle wszystkie do obrony służace przepisane środki prawne użyli, gdyż w razie przeciwnym skutki z zaniedbania wypływające, sami sobie przypisać będą musieli.

Lwow. dnia 17. listopada 1863.

(2225) E d y k t. (1)

Nr. 47016. C. k. sąd krajowy Lwowski wiadomo czyni niniejszym edyktem Maciejowi Brzeskiemu, z życia i pobytu niewiadomemu, i jego równie co do życia i miejsca pobytu nieznanym, jako to: Michałowi, Stanisławowi, Feliksowi, Urszuli, Agnieszce i Józefie Brzeskim, że przeciw nim p. Eudoksya Matzueff z domu Boutiaquin, Abraham Horowitz, Adam Gabriel dw. im. Jaworski i jego żona Marya z domu Boutiaquin. Paweł Boutiaquin i Elżbieta z Botiaquinów Elizaminof o climinowanie i wykreślenie sumy 1626 złp. z przynależytościami niegdyś w stanie biernym dóbr Jaryczowa z przynależytościami dom. 62. pag. 282. n. 58. on. pag. 256. n. 25. on. pag. 264. n. 34. on. i pag. 268. n. 30. on. ciężącej na cenę kupna tychże dóbr przeniesionej i tabelą płatniczą z 20. września 1834 l. 12023 na 6tym miejscu kołokowanej pozew pod dniem 5. listopada 1863 do l. 47016 wytoczyli i o sądową pemoc prosili, na co termin do ustnej rozprawy na 17. lutego 1864 o godzinie 10ej przed poludniem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego i jego spadkobierców jest nieznajomem, postanowił tutejszy c. k. sąd krajowy do ich zastąpienia i na ich niebezpieczeństwo i koszta tutejszego adwokata krajowego dr. Roińskiego z zastępcą drem. Czajkowskim za kuratora.

z którym wytoczona sprawa według przepisów postępowania sądowego przeprowadzoną bedzie.

Wzywa sie zatem pozwanych nink, zym edykiem, żeby wa terminie sami staneli lub potrzebne dowody prawne ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub też sobie innego zastepcy obrali tego sądowi wymienili, w ogóle wszystkie do obrony służące środki prawne użyli, gdyż w razie przeciwnym skutki z zaniedbania wypływające sami sobie przypisać będą musieli.

Lwów, dnia 17. listopada 1863.

2226) Edykt. (1)

Nr. 48131. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem masę krydalną Frydryka Kabril czyli Cabril i tejże z imienia, życia i miejsca pobytu nieznanych zastepców i prawonabywcówniemniej tychże równie nieznanych spadkobierców, że przeciw nimp. Eudoksia Matzueff z domu Boutiaquin, Abraham Horowitz. Adam Gabriel dw. im. Jaworski i jego żona Marya z domu Boutiaquin, Paweł Botiaquin, Elżbieta z Botiaquinów Elizaminoff o eliminowanie i wykreślenie sumy 414 duk. 8 złp. 13 gr. i 372 złp. 12 gr. łącznie 1958 złp. 12½ gr. czyli 783 złr. 17 kr. m. k. z przynależytościami niegdyś w stanie biernym dóbr Jaryczowa z przyległościami obwodu Lwowskiego dom. 62. pag. 334. n. 72. on. pag. 256. n. 30. on. pag. 264. n. 39. i pag. 303. n. 34. on. zaintabulowanejna cenę kupna tychże dóbr przeniesionej i tabelą płatniczą z 26. września 1834 l. 12023 8mym i 25tym miejscu kolokowanej, pozew pod ddto. 12. listopada 1863 a do l. 48131 wytoczyli i o sądowamoc prosili, na co termin do ustnej rozprawy na 17. lutego 1864 o godzinie 10ej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ imie, życie i miejsce pobytu zastępców i prawonabywców masy krydalnej Frydryka Kabril czyli Cabril, jako też tychże spadkobierców nie jest znajomem, postanowił przeto tutejszy sąd krajowy, do ich zastąpienia i na ich niebezpieczeństwo i kosztu tutejszego adwokata krajowego dr. Roińskiego zzastępcą drem. Czajkowskim za kuratora, z którym wytoczona sprawa według prze-

pisów postępowania sądowego przeprowadzona bedzie.

Wzywa się zatem pozwanych wyżwymienionych niniejszym edyktem, żeby na terminie sami stanęli lub potrzebne dowody prawne ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub też sobie innego zastępce obrali i temu sądowi oznajmili, w ogóle wszystkie do obrony służące przepisane środki prawne użyli, gdyż w razie przeciwnym skutki zaniedbania wypływające sami sobie przypisać będą musieli.

Lwów, dnia 17. listopada 1863.

(2211) G d i k t.

Nro. 4579. Vom k. k. Bezirksamte als Gerichte zu Dobromil wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demselben zur Fereinbringung der von der k. k. Finanz-Profuratur Namens des hohen Aerars ersegten Forderung pr. 1047 fl. 28 kr. KM. f. N. G. die erekutive Schäpung der den Eheleuten Schulim und Kiska Lauser gehörigen, in Dobromil

unter CN. 185 und 186 liegenden Realitäten bewilligt worden ist.
Die dem Leben und Wohnorte nach unbekannte Chane Freider vereh. Weinberg wird durch den in der Person des Herrn Ludwik Stelezyk mit Substituirung des Herrn Anton Grotowski bestellten

Rurator hievon verständigt. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Dobromil, am 31. Oftober 1863.

Anzeige - Blatt.

Doniesienia prywatne.

# Winter - Saison

### Bad Homburg vor der Höhe.

Die Winter-Caifon von homburg bietet ben Fremden alle Annehmlichkeiten und Berftreuungen größerer Stadte.

Das großartige Conversationshaus bleibt das ganze Jahr bindurch geöffnet; dasselbe hat in jüngster Zeit durch verschiedene Reubauten noch weitere Ausdehnung gewonnen und enthält viele prachtvoll decorirte Räume, einen großen Ball- und Concert Caal, einen Speise-Calon, Raffee- und Rauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversations- und Spielsäle. – Das große Lesecabinet ist dem Publitum unentgeltlich geöffnet und enthält die bedeutenosten deutschen, französischen, englischen, italienischen, ruffischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Die Restauration ist dem rühmlichst bekannten Hause Chevel aus Paris anvertraut.

Jeben Abend läßt fich die beliebte Rurfapelle von Garbe und Roch in dem großen Ballfaale horen.

Bälle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln, wie in der Sommer Saison, fortwährend mit einander ab. Gine ausgezeich nete französische Vandeville Gesellschaft ist engagiri, die in dem errichteten, höchst elegant ausgestatteten Theatergebäude, welches durch eine geheize i Gallerie mit dem Conversationshause verbunden ist, wöchentlich zwei bis drei Vorstellungen gibt.

Große Jagden in weitem Umfreise enthalten sowohl Sochwild als alle anderen Wildgattungen.

Bad Homburg befindet sich durch die Bollendung des rheinischen und Bairisch Desterreichischen Gisenbahnneges im Mittelpuntte Europa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Verlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von Lordon in 24 Stunden, von Brüssel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Gisenbahn nach Homburg. Vierzehn Jüge gehen täglich zwischen Franksurt und Homburg hin und her, — der letzte um 11 Uhr — und besordern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben badurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend Unterhaltungen Franksurts zu besuchen. (1924—8)